## Amtsblatt

# Lemberger Zeitung. Cazety Lwowskiej.

# Dziennik urzędowy

11. Dezember 1863.

283.

11. Grudnia 1863

(2185)

### Kundmachung.

Mro. 58042. Bur Wieberbesetung eines erledigten Stipendiums ichrlicher 210 ft. öft. Währ. aus der Ludwika Niczabitowska'schen Eistung vom laufenden Schulsahre 1863, angefangen, wird ein Konstitut bis 15. Jänner 1864 ausgeschrieben. Dieses Stipendium ist für Bestingen bestimmt melde fich ben Studien an abelige und dürftige Jünglinge bestimmt, welche sich den Studien an einer f. f. Lehranstalt in Galizien widmen, und wenigstens die Hauptbulen beendigt haben, und es dauert der Bezug desfelben unter ben Aleglichen Bedingungen bis gur Beendigung ber Studien.

Auf dieses Stipendium haben vor Allem Anspruch:

a) Die verarmten Glieber der Familie bes Josef Niezabitow-großvoters der Stifterin Ludwika Niezabitowska, in der geraden Einie, sowohl mannlicher als weiblicher Abstammung, wenn felbe bie brigen zum Genuße ber Stipendien vorgeschriebenen Erforderniße beiben, sodann

b) die Nachkommen jener galizischen Abelige, welche ihren Abel intweder durch den Besit von Landgütern zur Zeit der Könige von Folen oder durch Berleihungsdefrete dieser Könige gesetzlich nachgebiefen haben, in Ermanglung von Bewerbern aus diefen beiden Klaslen a) und b)

c) die Nachkommen der von Seiner Majestät dem Kaiser von bet Königreich in den Abelsstand Erhobenen und mit dem Indigenate ber Königreiche Galizien und Lodomerien Betheilten.

Das Prafentazionsrecht für dieses Stipendium steht ber Frau

Antonina Skarbek-Borowska gebornen Niezabitowska zu.

Bewerber um bieses Stipenbium haben ihre gehörig belegten Gesuche mittelft der Borftande der Studien-Anstalt, denen fie angehöten, innerhalb bes Konkurstermines bei ber f. f. Statthalterei einzu-

Den Bewerbungsgesuchen sind, wenn das Stipendium aus dem Litel der Angehörigkeit an die bevorzugte Familie der Stifterin an-Besprochen wird, die Beweisbofumente hierüber und in jedem Falle Die Nachweife über die Abelseigenschaft, Taufscheine, Mittellofigfeiteteugniße, dann Ctudien= und Frequentazione-Beugniße anzuschließen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 25. November 1863.

Obwieszczenie.

(2)

Nr. 58042. Do obsadzenia jednego opróżnionego stypendyum w kwocie 210 zł. wal. austr, fundacyi Ludwiki Niezabitowskiej, zacząwszy od bieżącego roku szkolnego 1863/4 — rozpisuje się kon-kurs do 15. stycznia 1864. To stypendyum jest przeznaczone dla ubogich szlacheckiego pochodzenia młodzieńców, oddających się naukom w jednej z c. k. szkół w Galicyi, i którzy przynajmniej główne szkoły ukończyli, i trwa aż do ukończenia szkół z zachowaniem jednak przepisów rządowych.

Do tego stypendyum prawo mają przed wszystkiemi:
a) zubożali członkowie familii ś. p. Józofa Niezabitowskiego,
dziadka fundatorki Ludwiki Niezabitowskiej, w prostej linii, tak męskiego jak żeńskiego pochodzenia, jeżeli posiadają inne do otrzymania tego stypendyum potrzebne własności;

b) potomkowie szlachty polskiej, która swoje szlachectwo albo przez posiadanie dóbr ziemskich za czasów królów polskich lub przez nadania tychże prawnie udowodniła, w braku kandydatów z tych dwoch klas a) i b)

c) potomkowie rodów przez J. C. M. cesarza Austryi do godności szlacheckiej wyniesionych i indigenat królestw Galicyi i Lodomeryi posiadających.

Prawo prezentacyi przysłuża pani Antoninie z Niezabitowskich

Skarbek-Borowskiej.

Ubiegający się o to stypendyum wnieść mają swoje należycie zaopatrzone podania w drodze przełożonego szkoły, do której naleza, w ciągu terminu konkursowego do r. k. namiestnictwa.

Podaniom mają być przyłączone, jezeli ubiegający się o stypendyum należy do familii fundatorki, dokumenta jego pochodzenie dowodzące, i w każdym razie dowody szlachectwa, metrykę chrztu, świadectwo ubostwa, nareszcie świadectwo szkolne i frekwentacyi.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 25. listopada 1863.

(2201)

## Obwieszczenie.

Nr. 2995. Dnia 17. grudnia 1863 o godzinie 10ej przed poludniem odbedzie się 42. publiczne losowanie listów zastawnych <sup>jal</sup>icyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego w gmachu zakladu narodowego imienia Ossolińskich.

Suma do losowania przeznaczona wynosi 160.120 zł. 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> c.

Wal. austr.

Od dyrekcyi galic. stan. towarzystwa kredytowego. We Lwowie, dnia 3. grudnia 1863.

(2189) Kundmachung.

Mro. 17669. Bur Wiederbesethung des erledigten Tabat = Sub= verlages zu Dembica, im Tarnower Finang-Bezirke, wird am 17ten Dezember 1865 eine Konkurreng = Berhandlung mittelft Ueberreichung driftlicher Offerten bei ber f. f. Finang = Bezirks = Direkzion in Tar-

ow vorgenommen werden.

Die schriftlichen, mit ber Stempelmarke ju 50 fr. versebenen, mit bem Babium von Zweihundert Gulden oft. B. (200 fl.) oder bem Erlagsscheine ber Tarnower f. f. Sammlungskaffe hierüber, bem Moralitats- und von ber Ortsobrigfeit bestätigten Bermogenszeugniffe, und ber Nachweifung ber erreichten Bolljährigkeit belegten Offerte find langftens bis 16. Dezember 1863 feche Uhr Abende bei ber f. f. Binang=Begirte=Direfgion in Tarnow ju überreichen.

Der Berkehr im gedachten Subverlage betrug in ber Zeit vom

November 1861 bis dahin 1862:

an Tabak 91655 18.. Pfd. im Werthe von . . 67644 fl. 1012 fr. 

. 73296 ft. 541/, fr. Zusammen .

Die naheren Konfurrenzbedingungen und ber Erträgnifausweis bes gedachten Subverlages tonnen bei ber f. f. Finang = Begirfs = Di= tetzion in Tarnow ober bei ber hilffamter-Direfzion in Krakau eingesehen werden.

Von der k. f. Finang-Landes-Direkzion.

Krakau, am 21. November 1863.

(2198)Edykt. Nr. 40194. C. k. sad krajowy w sprawach handlowych We Lwowie oglasza, iż na zaspokojenie pretensyi Wiktoryi Hanis 200 zł. m. k. przymusowa publiczna sprzedaż kwoty 1300 złr. m.

k. ciążącej w stanie biernym realności 9001/4 ut Dom. 155. pag. 42. n. 24. on. na rzecz Antoniego Zacharyasiewicza, na dniu 14go stycznia 1864 w tutejszym c. k. sądzie przedsięwziętą zostanie pod następującemi lżejszemi warunkami.

Cene wywołania ustanawia się 1300 złr. m. k. czyli 1365 zł.

wal. austr.

Wadyum 5% ceny wywołania wynosi kwotę 75 złr. mon. k. czyli 78 zł. 75 kr. w. a. banknotami lub listami zastawnemi galic. towarzystwa kredytowego z kuponami bieżącemi według ostatniego kursu w Gazecie Lwowskiej ogłoszonego złożyć się mające.

Gdyby w powyższym terminie nikt ceny wywołanej lub ceny wyższej nie ofiarował, wtedy suma licytowano za jakakolwiek cene

nizsza sprzedaną będzie.

O tej noworozpisanej przymusowej licytacyj uwiadamiają się oprócz stron obydwóch wierzycielka p. Magdalena Grabowska, tudzież wszyscy ci, którzyby później jako wierzyciele do tabuli weszli, i którymby uchwała niniejsza z jakiejkolwiek przyczyny doręczona być nie mogła, przez kuratora w osobie p. adwokata Tarnawieckiego z substytucyą pana adwokata Roińskiego nadanego i przez edykta, z tym dodatkiem, że reszta warunków tudzież i wyciągi tabularne w tutejszym sądzie lub też podczas licytacyi przejrzane

Lwów, dnia 6. listopada 1863.

(2193)Kundmachung.

Rro. 1038. Um nachfolgenden Tage um 10 Uhr Vormittags wird in dem jur Staate = Domaine Niepolomice gehörigen Balde Stmmholz am Stocke schlagweise und einzeln gegen gleich baare Be= zahlung im kommissionellen Wege verkauft werden, und zwar:

im Reviere Dziewin am 14. Dezember 1863 Gawlowek 15. Stanisławice 16. 17. Poszyna Niepołomice 18. 29. Grobla Koło 30.

Die sonstigen Berkaufsbedingungen werden am Termine befannt gegeben.

Bom f. f. Forst= und Domanenamte. Niepołomice, am 6. Dezember 1863.

(2196)G b i f t.

Mro. 41557. Bom Lemberger f. f. Landes - als Handelsgerichte wird bekannt gegeben, baß zur Sereinbringung der Wechselsumme von 1839 fl. 34 fr. öft. B. sammt 6% Zinsen vom 2. Oftober 1859, Gerichtskosten von 5 fl. 20 fr. und 9 fl. öst. B., der bereits zuer= fannten Erekuzionskoften von 17 fl. 65 fr. oft. B., fo wie zur Bereinbringung ber gegenwärtig mit 13 fl. 77 fr. oft. 2B. jugefprochenen Exekuzionskosten die exekutive öffentliche Feilbiethung der über den Gutern Czerniatyn dom. 244. pag. 118. n. 86. und 91. on. intabu-lirten, vordem der Fr. Hortensia Fürstin Poniúska, nunmehr der Fr. Karoline Fürstin Lubomirska gehörigen Summe von 107621,2 holl. Dut. ju Gunften bes herrn Eduard Feiles bewilliget murbe, und biese Feilbiethung in drei Terminen, nämlich: am 15. Janner, 19. Februar und 19. März 1864 jedesmal um 10 Uhr Vormittags bei diesem f. f. Landes- als Sandelsgerichte abgehandelt werden wird. Jum Ausrufspreise wird der Rominalbetrag der Summe pr.

, holl. Dut., rudfichtlich der entsprechende nach dem Kurse bes Ligitagionstages berechnete Betrag in Gulben oft. B., als Ba-

dium aber 5% des Ausrufspreises bestimmt.

Siebei wird an den beiden ersten Terminen die seilgebothene Summe nur über oder um den Schätzungswerth das ist den Rominalbetrag, dagegen am dritten Ligitazionstermine auch um jeden wie immer gearteten Unboth überlaffen werben.

In Betreff der auf dieser Summe haftenden Lasten werden die Rauflustigen an die Landtafel gewiesen, auch steht es denselben frei, obige Bedingungen in den Aften der hiergerichtlichen Registratur ein-

zusehen.

Von dieser bewilligten Feibiethung werden außer den beiden Streittheilen auch die Sppothefarschuldnerin Fr. Karoline Fürstin Lubomirska und nachstehende Sppothefargläubiger, als: Rosa Einfeld, Alexander Falinski und Fradel Weissmann, endlich alle jene, benen der Ligitazionsbescheid aus was immer für einem Grunde nicht jugeftellt merden konnte, oder die erst nach der Sand an die Gewähr gelangen follten, durch den hiemit in der Person des Abvokaten Dr. Gnoinski mit Suftituirung bes Abvokaten Jablonowski bestellten Rurator verständigt.

Lemberg, am 6. November 1863.

#### E dykt.

Nr. 41557. C. k. sąd krajowy jako sąd handlowy we Lwowie niniejszem wiadomo czyni, że na zaspokojenie wywalczonej kwoty wekslowej 1839 zł. 34 c. w. a. wraz z odsetkami po 6% od 2. października 1859 biezącemi, kosztami sądowemi 5 zł. 20 c. i 9 zł. w. a. i przyznanemi kosztami egzekucyi 17 zł. 65 c. w. a., wreszcie na zaspokojenie niniejszych kosztów egzekucyjnych 13 zł. 77 c. w. a. egzekucyjna publiczna sprzedaż sumy 107621/2 duk. hol. na dobrach Czerniatyn dom. 244. pag. 118. n. 86. i 91. on. zaintabulowanej, przedtem p. Hortenzyi ksieżny Ponińskiej, teraz p. Karoliny księżny Lubomirskiej własnej, na rzecz p. Edwarda Feilesa dozwoloną została, która to licytacya w trzech terminach, mianowicie: dnia 15. stycznia, 19. lutego i 19. marca 1864, każda raza o 10ej godzinie rano w tutejszym c. k. sadzie krajowym jako sadzie handlowym odbędzie się.

Za cene wywołania stanowi się nominalna wartość kwoty licytowanej, to jest 10762½ duk. hol., a względnie odpowiadająca tejze suma w złotych reńskich waluty austryackiej podług kursu dnia licytacyi wyrachowana, zaś jako wadyum 5% ceny wywołania.

W pierwszych dwóch terminach powyższa suma tylko powyżej lub za wartość nominalną, zaś w trzecim terminie licytacyjnym i za każdą jakakolwiek cene sprzedaną zostanie.

Względem ciężących na tej sumie długów odseła się chęć kupienia mających do tabuli krajowej, powyższewarunki licytacyjne zaś w aktach tutejszo-sądowej registratury przejrzane być moga.

O tej pozwolonej licytacyi oprócz stron spór wiodących zawiadamia się dłużniczkę hypotekowana p. Karolinę księżną Lubo-mierską, tudzież następujących wierzycieli tabularnych, jako to: Rose Alexandra Falińskiego, tudzież Fradel Weissmann, wreście wszystkich tych, którymby niniejsza uchwała z jakiejkolwiek bać przyczyny nie mogła być doręczoną, lub którzyby dopiero poźniej do tabuli weszli, przez nadanego im w osobie p. adw. Gnoińskiego z zastępstwem p. adw. Jabłonowskiego kuratora i niniejszem edyk-

Lwów, dnia 6. listopada 1863.

(2206)Konkurs-Kundmachung. (1)

Nro. 11614. Bei der k. k. Sammlungskaffa in Brody ist eine Amtedienerstelle mit dem Gehalte jahrlicher 262 ft. 50 fr. oft. 28. ju besetzen.

Die Bewerbungsgesuche find bis Ende Dezember 1863 bei ber f. f. Finang=Bezirke-Direkzion in Brody einzubringen.

Bon ber f. k. Finang-Bezirks-Direktion.

Brody, am 7. Dezember 1863.

(2176)Rundmachung.

Mro. 4096. Beim f. t. Bezirksamte zu Gliniany ist eine bloß für Militärs vorbehaltene Amtsdienersgehilsenstelle mit dem jährlichen Lohne von 226 fl. 80 fr. öst. W. erledigt.

Bur Besetzung berselben wird der Konfurs mit dem Bedeuten ausgeschrieben, daß Kompetenten, welche allenfalls um eine Uebersetzung

von einem andern f. f. Umte nach Gliniany einschreiten wollen, ihre gehörig belegten Gesuche mittelft ihres vorgesetten Amtsvorftandes binnen 4 Wochen einzureichen haben.

Vom f. f. Bezirksamte. Gliniany, ben 3. Dezember 1863.

Sinberufungs : Cbift.

Dro. 9403. Der im Auslande unbefugt fich aufhaltende Majer Hausrath aus Kalusz wird hiemit aufgefordert, binnen drei Monatell, vom Tage der erften Ginschaltung Dieses Gbiftes in bas Amtebiati der Lemberger Zeitung gerechnet, in feine Beimath gurudgutehren und fich über die unbefugte Abmefenheit gu rechtfertigen, widrigene gegen ihn nach dem a. h. Auswanderungspatente verfahren merden

Bon der f. f. Kreisbehörde. Stryj, am 27. November 1863.

Edykt powolujący.

Nr. 9403. Wzywa się niniejszem bez upoważnienia za granicą przebywającego Mayera Hausrath z Kałusza, ażeby w przeciagu trzech miesięcy, od czasu pierwszego umieszczenia edyktu tego w urzędowej Gazecie Lwowskiej rachując, do kraju rodzinn<sup>ego</sup> wrócił i nieobecność swą usprawiedliwił, inaczej przeciw niem wedle najwyzszego patentu emigracyjnego się postąpi.

Z c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 27. listopada 1863.

(2199)© dift.

Nro. 32973. Bom f. f. Lemberger Landes- als Handelsgerichte wird fundgemacht, daß die am 23. Oftober 1851 protofollirte Firma Isak H. Hescheles zum Sandelsregister angemeldet und am 14. August 1863 in dasselbe eingetragen wurde.

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 13. August 1863.

(2205)Konkurd-Ausschreibung.

Mro. 4068 Pr. Bur Wiederbefetung der bei dem Lemberger f. f. Oberlandesgerichte erledigten Offizialsstelle mit dem Jahresge halte von 630 fl. und im Vorrückungsfalle mit 525 fl. oft. 28. mird ber Konkurs mit der Frist von 4 Wochen, vom Tage der dritten Gin schaltung im Amtsblatte der Wiener Zeitung gerechnet, ausgeschrichen

Bewerber um diese Stelle haben ihre der gerichtlichen Geschäfts ordnung (faiserl. Patent vom 3. Mai 1853 R. G. Bl. Rr. 81) gemäß adstruirten Gesuche mit der Rachweifung über die Renntniß bet Landessprachen im obigen Termine an das k. f. Oberlandesgerichte Präsidium in Lemberg zu überreichen. Lemberg, am 3. Dezember 1863.

E b i f t. (2200)

Nto. 46169. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werden bie Inhaber folgender angeblich in Berlust gerathenen ostgalizischen Krieges darlehensobligazion, lautend auf den Namen Formosa Unterth. Czernowitzer Kreis Nr. 15834 ddo. 11. Juni 1798 per 5% über 83 ft. 24 rr. aufgefordert, binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen die obgedachte Kriegsdarlebens = Obligazion dem Gerichte vorzulegen, oder aber ihre Besitzrechte darzuthun, widrigens dieselbe amortistet und für null und nichtig erklärt werden wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 9. November 1863.

Rundmachung.

Mro. 4793. Bom f. f. fladt. beleg. Bezirksgerichte für bie Umgebung Lemberg's in Sivilsachen wird hiemit bekannt gemacht, tak nachdem der zur Sereinbringung der, durch Anton Leway erstegten, mittelft Bession vom 1. Juli 1863 auf Fr. Angella Hillich übergangenen Wechselforderung von 214 fl. öst. 28. s. R. G. zur exefutiven Feilbiethung ber dem Herrn Johann Lityński gehörigen, sub Nro. 65 in Zniesienie gelegenen Realität mit dem h. g. Bescheide vom 16. Oktober 1868 Zahl 4793 auf den 18. Janner 1864 bestimmte dritte Termin irrthumlich auf einen griechisch=katholischen Feiertag festgesest wurde, diefer britte Termin unter den bereits mit h. g. Befcheite vom 16. Oftober 1863 Babl 4793 fundgemachten und von jedermann in der b. g. Registratur einzuschenden Bedingungen auf den 20. Janner 1864 um 9 Uhr Vormittags verlegt wird.

Lemberg, ben 27. Movember 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4793. Z c. k. miej. deleg. sadu powiatowego w sprawach cywilnych dla okolic miasta Lwowa niniejszem podaje się do wiadomości, że ponieważ termin trzeci do egzekucyjnej licytacyi realności pod Nrm. 65 na Zniesieniu położonej, do p. Jana Lityńskiego należącej, na zaspokojenie wygranej przez Antoniego Leway, zaś mocą cesyi z duia 1. lipca 1863 r. na p. Angele Hillich przeniesionej resztującej wekslowej kwoty 214 zł. w. a. z p. n. mylnie na dzień 18. stycznia 1864 jako gr. kat. święto wyznaczony został, tenze trzeci termin na dzień 20. stycznia 1864 o godzinie 9ej z rana odkłada się.

Lwów, dnia 27. listopada 1863.